## N= 252.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag ben 21. Oktober 1833.

Angefommene Fremde vom 18. Oftober 1833.

Hrowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Feldwebel Rosstiewicz aus Coblenz, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Seldwebel Rosstiewicz aus Coblenz, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Schächter Kirschner aus Gleiwiß, I. in No. 124 Magazinstraße; Frau Kaufm. Goldberg aus Kalisch, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Probst Rossissi aus Brudzin, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Probst Sidow aus Cepno, Hr. Probst Westphal aus Kahme, Hr. Kaufm Freudenthal aus Wittowo, I. in No. 33 Wassischei; Hr. Apotheker Balicke und Hr. Controlleur Schwadte aus Gnesen, Hr. Guteb. v. Niemojewski aus Sliwniki, Hr. Guteb. v. Storaszewski aus Wysofa, Hr. Guteb. v. Trapczynski aus Russocin, I. in No. 384 Gersberstraße; Hr. Probst Lerski aus Modrze, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Subhastationspatent. Die unter Ro. 7 zu Rogalinef im Schrimmer Kreise gelegene Ackerwirthschaft nebst Zubehör, welche zu bem Nachlasse des Johann Franz Gromadzinski und dessen Wittwe, Susanna Gromadzinska, zulezt verehelicht gewesenen Großmann, gehört, soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die Tape desselben beträgt 887 Athlr.

Die Bietunge-Termine fteben am 5. November,

am 5. Dezember c.,

und ber letzte

Dormittage um 10 Uhr por dem Konigl.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo rolnicze z przyległościami w Rogalinku pod Nro. 7. powiecie Szremskim leżące, do pozostałości Jana Franciszka Gromadzińskiego i iego wdowy, późniey zamężney Grossmann należące, drogą konieczney subhastacyi sprzedanym bydź ma. Taxa sądowa wynosi 887 Tal.

Termina do licytacyi wyznaczone są na dzień 5. Listopada, na dzień 5. Grudnia r. b. i na dzień 7. Stycznia 1834, o godzinie 10. przed południem. Dher-Appellations-Gerichts-Affeffor Loffler im Partheienzimmer bes Landgerichts an.

Zahlungöfähige Kauflustige werden bierdurch aufgefordert, in diesen Termisnen zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostofoll zu erklaren und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an ben Meist= und Best= bietenden, wenn keine gesehlichen Umsstände eintreten, erfolgen wird.

Gleichzeitig werden alle biejenigen, welche Mealansprüche an das Grundfück zu haben vermeinen, aufgefordert, solsche spätestens in dem letzten Bietungs- Termine auzumelden, widrigenfalls sie damit werden präfludirt, und ihnen desthalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werten wird.

Pofen, ben 16. August 1833.

Poitralcitation. Nachdem über ben Nachtaf bes am 12. Mai 1831 verftor= benen Deftillateur Joachim Chrambach ju Liffa auf den Untrag ber hinterblie= benen Wittwe, als Benefizial-Erbin, am beutigen Tage ber erbichaftliche Liquida= tione Progeg eroffnet worben ift, fo wer= ben bie unbefannten Glaubiger bes Erba laffere hierdurch offentlich aufgefordert, in dem auf ben 22. November c. Bormittage 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Referendarius Damte an= gefetten peremtorifchen Termine entweber in Perfon, ober burch gefetlich gu= laffige Bevollmachtigte gu erscheinen, ben Betrag und Die Art ihrer Forderungen Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Naywyższego Sądu Appellacyinego Assessora Loeffler.

166 50

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przyczyny prawne nie zaydą.

Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy pretensye realne do gruntu tego mieć mniemaią, aby takowe naypóźniey w terminie zawitym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z takiemi wykluczeni, i im dla tego wieczne milczenie nakazanem zostanie. Poznań, d. 16. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu 12. Marca 1831. roku zmarłego Destyllatora Joachima Chrambach z Leszna, na wniosek pozostałey wdowy iako beneficyalney sukcessorki, z dniem dzisieyszym process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele spadkodawcy ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 22. Listopada r. b. zrana o godzinie g. przed Delegowa. nym Ur. Damke Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upowammståvblich anzuzeigen, die Dokumente, Briefschaften und sonstigen Benyeismittel darüber im Original oder in beglaubter Abschrift vorzulegen und das Adthige zum Protokoll zu verhandeln, mit der beigefügten Berwarnung, daß die im Termin ausbleibenden und bis zu demsselben ihre Ansprüche nicht anmeldenden Gläubiger aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forsberungen nur an daszenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Mittelstädt und Salbach als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben.

Frauftadt, den 15. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Loiktalcitation. Nachdem über bas fammtliche Bermögen bes am 25. Februar 1831 in ber Schlacht bei Groschow gebliebenen Gutsbesitzers Ludwig v. Mycielski aus Punitz, auf den Antrag des Bormundes der nachgelassenen minorennen Kinder und Beneficial-Erben des ic. Mycielski, durch die Verfügung vom 15. Juni c. der erbschaftliche Liquidations-Prozes eröffnet worden, so werden

żnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba, do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani i że swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, UUr. Mittelstaedt i Salbach kommissarze sprawiedliwości za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 15. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad ogólnym maiatkiem w dniu 25. Lu tego 1831 w bitwie pod Grochowem poległego Ludwika Mycielskiego, dziedzica z Ponieca, na wniosek opiekuna pozostałych małoletnich dzieci i sukcessorów beneficyalnych nzeczonego Mycielskiego, rozporzą dzeniem z dnia 15. Czerwca r. b. process sukcessyino - likwidacyjny

bie unbefannten Glaubiger ber nachlaß= maffe hierdurd offentlich aufgefordert, in dem auf ben 26. Dobember c. Vormittags um to Uhr vor bem Deputirten herrn Rammergerichte : Uffeffor Frankel angefetten peremtorifchen Ter= mine entweder in Perfon ober burch ge= fetlich zuläffige Bevollmachtigte zu er= Scheinen, den Betrag und Die Art ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, bie Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abidrift vorzulegen, und bas Nothige jum Protofoll zu verhan= beln, mit ber beigefügten Berwarnung, baß bie im Termin ausbleibenben und bis zu bemfelben ihre Unspruche nicht anmeldenden Glaubiger aller ihrer etwa= nigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleibt, werden verwiesen werben.

Uebrigens bringen wir bensenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hiefelbst an Bekanntschaft fehlt, die Herren Insiz-Commissarien Lauber und Salbach als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einer. zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben.

Frauftadt, den 5. Juli 1833. Roniglich Preug. Land=Gericht.

otworzonym został, przeto niewia domi wierzyciele massy pozostałości ninieyszém publicznie się zapozywa» ia, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 26. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Fraentzel Assessorem sądugłównego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych preteusyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokulu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli ieszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą, lub którym tu na znaio. mości zbywa, Ur. Fiedler, Lauber i Salbach kommiss sprawiedl. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, dnia 5. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proflama. Nachstehenbe, im Jahre 1828 aus dem Czarnifauer Rreise aus= getretene militairpflichtige Personen, de= ren jestiger Aufenthalt unbekannt ift, als:

- 1) ber Mullergeselle Carl hammer=
- 2) ber Stellmachergeselle Christian Gottfried Berger aus Grunffer,
- 3) ber Schmiedegeselle Johann Michael Ziebarth aus Putgig,
- 4) der Tuchmachergeselle Friedrich Bilhelm Schumann aus Radolin,
- 5) der Tuchmachergefelle Johann Ga= muel Warnfe aus Radolin,
- 6) ber Tuchmachergefelle Johann Chrisfoph Schiller aus Radolin,
- 7) der Tuchmachergeselle Johann Gott= lieb Blech aus Filehne,
- 8) ber Tifchlergeselle Beinrich Blech aus Filebne,
- 9) der Tuchmachergefelle Carl Blech aus Filebne,
- 10) ber Maurergefelle Gottlieb Gerft= meyer aus Filebne,
- 11) ber Tuchmachergesche August Gasmucl Pilagfi aus Filehne,
- 12) der Schlössergeselle Friedrich Luck aus Filebne,
- 13) ber Schuhmachergeselle Johann Gottlieb Bublig aus Filehne,
- 14) ber Fleischergefelle Ludwig Ferdis nand Marten ans Filehne,
- 15) ber Tuchmachergefelle Johann Schendel aus Filchne,
- 16) ber Tuchmachergeselle Daniel Wilhelm Behnke aus Filehne,

Proclama. Następuiące do służby woyskowey obowiązane osoby, które się w roku 1828. z powiatu Czarnkowskiego oddaliły i których teraźnieyszy pobyt nie iest wiadomy, iako to:

- 1) młynarczyk Karol Hammerschmidt z Selchowa,
- 2) kołodzieyczyk Krystyan Bogusław Berger z Zielonowa,
- kowalczyk Jan Michał Ziebarth z Jędrzejowa,
- 4) sukienniczyk Frederyk Wilhelm Schumann z Radolina,
- 5) sukienniczyk Jan Samuel Warnke z Radolina,
- 6) sukienniczyk Jan Krzystof Schiller z Radolina,
- 7) sukienniczyk Jan Bogumił Blech z Wielenia,
- 8) stolarczyk Henryk Blech z Wielenia,
- 9) sukienniczyk Carl Blech z Wielenia,
- mularczyk Bogumił Gerstmeyer z Wielenia,
- 11) sukienniczyk August Samuel Pilacki z Wielenia,
- 12) ślusarczyk Frederyk Lueck z Wielenia,
- 13) szewczyk Jan Bogumił Bublitz z Wielenia,
- 14) rzeźniczyk Ludwik Ferdinand Marten z Wielenia,
- 15) sukienniczyk Jan Schendel z Wielenia,
- 16) sukienniczyk Daniel Wilhelm Behnke z Wielenia,

- 17) ber Schmiebegefelle Gottlieb Fendte aus Straduhn,
- 18) der Drechblergeselle Michael Ziebarth aus Straduhn,
- 19) ber Tuchmachergefelle Anguft Banhagel aus dem Dorfe Schonlante,
- 20) ber Schuhmachergefelle Johann Lud= wig Safter aus Schonlante,
- 21) ber Tuchmachergeselle Johann Lud= wig Radtfe aus Schonlanke,
- 22) ber Tuchmachergeselle Johann Steg= mann aus Schonlanke,
- 23) ber Schuhmachergeselle Carl Behnfe aus Schonlanke,
- 24) der Tuchmachergefelle Johann Chrisfoph Lick aus Schonlanke,
- 25) ber Tuchmachergeselle Gottlieb Rla= witter aus Schonlanke,
- 26) ber Tuchmachergefelle Johann Gott= lieb Nickfe aus Schonlanke,
- 27) ber Tuchmachergeselle Gottlieb Fc= nior aus Schonlanke,
- 28) ber Tuchmachergeselle Jafob Ewert aus Schonlanke,
- 29) ber Tuchmachergefelle Gottlieb Palz aus Schonlanke,
- 30) ber Schneibergefelle Michael Erb, mann aus Schonlante,
- 31) ber Tuchmachergefelle Johann Gott= lieb Ferdinand Jeffe aus Schonlanke,
- 32) der Gartnerbursche Heinrich August Gende aus Filehne,
- 33) ber Tuchmachergeselle Gabriel Lufas Birthola,
- 34) ber Tuchscheerergeselle Carl Friedrich Milbes aus Czarnifau,
- 35) ber Brennergefelle Johann Friedrich Jafter aus Neuhhfen,

- 17) kowalczyk Bogumił Fenske z Straduhu,
- 18) tokarczyk Michał Ziebarth z Straduhn,
- 19) sukienniczyk August Banhagel z wsi Trzciance,
- 20) szewczyk Jan Ludwik Jaster z Trzcianki,
- 21) sukienniczyk Jan Ludwik Radtke z Trzcianki,
- 22) sukienniczyk Jan Stegemann z Trzcianki,
- 23) sukienniczyk Karól Behnke z Trzcianki,
- 24) sukienniczyk Jan Krzystof Tietz z Trzcianki,
- 25) sukienniczyk Bogumił Klawitter z Trzcianki,
- 26) sukienniczyk Jan Bogumił Nietzke z Trzcianki,
- 27) sukienniczyk Bogumił Fenior z Trzcianki,
- 28) sukienniczyk Jakob Ewert 2 Trzcianki,
- 29) sukienniczyk Bogumił Palz z. Trzcianki,
- 30) krawczyk Michał Erdmann z Trzcianki,
- 31) sukienniczyk Jan Bogumił Jesse z Trzcianki,
- 32) ogrodowczyk Henryk August Gende z Wielenia,
- 33) sukienniczyk Gabryel Łukasz Birkholz z Radosiewa,
- 34) postrzygaczyk Karól Fryderyk Mildes z Czarnkowa,
- 36) gorzelniczyk Jan Fryderyk Jaster z Nowychdworów,

werden bierdurch aufgefordert, ungefäumt in die Preußischen Staaten zurück zu sehren, in dem auf den 29. Januar 1834 Wormittags um 9 Uhr vor dem Depetirten Herrn Landgerichtse Rath Kroll anderaumten Termine persönlich zu erscheinen und sich wegen ihres Austritts aus den Königl. Landen zu verantworten, ausbleidendenfalls aber zu gewärtigen, daß ihr gesammtes gegenwärtiges und zufünstiges Bermögen, so wie alle etwanigen fünstigen Anfälle, konsisciet und der Königl. RegierungsHauptkasse zuerkannt werden sollen.

Schneibemuhl, den 10. Septbr. 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

wzywamy pinieyszem, aby lecz bezwłocznie do Państwa Pruskiego powróciły, w terminie dnia 29. Stycznia 1834. zrana o godzinie 9.
przed Deputowanym Konsyliarzem
Sądu naszego W. Kroll osobiście stanęły i względem wystąpienia swego
z kraiu wytłómaczyły się, w razie zaś
niestawienia się oczekiwały, iż wszelki teraźnieyszy i przyszły maiątek ich,
tudzież sukcessye, iakieby im w przyszłości przypadły, skonfiskowane i
kassie główney królewskiey Regencyi
w Bydgoszczy przysądzone zostaną.
Piła, dnia 10. Września 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Jum gerichtlichen nothwendigen Berkaufe der im Inowrasclawer Kreise belegenen, dem Gutsbesitzer Johann Siewert gehörigen adlichen Güter Slabenein, landschaftlich abgeschäft auf 15,548 Athl. 5 Sgr. 10 Pf und Suisfowo, abgeschäft auf 19,174 Athl. 13 Sgr. 4 Pf., stehen die neuen Bietungszermine auf

ben 3. September c., ben 4. December c., und ber peremtorische Termin auf

ben 27. Marg 1834, vor bem Herrn Landgerichts, Affessor Rnebel Morgens um 10 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die landschaftlichen Taxen konnen

Obwieszczenie. Do sądowey konieczney przedaży szlacheckich dóbr Słabencina i Suykowa w powiecie Inowrocławskim położonych, do Jana Siewerta należących, przez Landszaftę respective na 15,548 Tal. 5 sgr. 10 fen. i 19,174 Tal. 13 sgr. 4 fen. ocenionych, wyznaczone są termina licytacyine na dzień 3. Września r. b.

dzień 4. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 27. Marca 1834 r., przed W. Knebel Assessorem Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 10téy w naszym lokalu służbowym. Taxa landszaftowa może być

nechel Margens art to Me an Directi-Lium with a 20 grans of godslive

täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, ben 16. April 1833. Konigl. Preuß. Landgericht. Przeyrzana codziennie w naszéy Registraturze Bydgoszcz, d. 16. Kwiet. 1833. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Droflama. Alle biejenigen, welche an die von bem Malachowicz fur feine Dienftverwaltung als vormaliger Erefu= ter bei bem unterzeichneten Roniglichen Landgerichte, und als vormaliger Silfs= Erefutor bei bem Ronigl. Friedensgerichte ju Koronowo, bestellte Caution Unfpruche haben, werden aufgefordert, folche in bem auf ben 4. Januar 1834 Bormittags um 10 Uhr in unferm Inftruftionszimmer bor bem herrn Musful= tator Rander anftehenben Termine ungu= melben, widrigenfalls biefelben nach fruchtlofem Ablauf biefes Termins ihres etwanigen Unfpruchs an die Caution bes 2c. Malachowicz fur verluftig erflart, und bamit blos an bie Perfon beffelben werden verwiesen werden.

Bromberg, ben 23. August 1833.

diffusion for the land of the contraction of the

Obwieszczenie. Wzywaią się wszyscy, którzy do kaucyi przez Małachowicza iako byłego Exekutora przy podpisanym Król. Sądzie Ziemiańskim, tudzież iako byłego Exekutora pomocnika przy Król. Sądzie Pokoju w Koronowie za sprawowanie urzędu stawioney, pretensye maia, ażeby takowe w terminie na dzień 4. Stycznia 1834, roku zrana o godzinie 10. w naszéy izbie instrukcyinéy przed Auskultatorem Ur. Kauder wyznaczonym zameldowali, gdyż w razie przeciwnym po bezskuteczném upłynieniu terminu tego, za utracaiących swe prawa do kaucyi Małachowicza uznani, i z takowemi tylko do osoby iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, d. 23. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 252. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Schneibe= muhl soll

- 1) das in der Stadt Margonin unter No. 221 belegene Grundstück, den Mathias Lendeckischen Sheleuten gehörig, zu welchem folgende Pertinenzstücke gehören: das Wohnshaus, ein kleines hauschen, ein Stall und Garten, zusammen auf 305 Athl. 15 Sgr. abgeschätt;
- 2) das in der Stadt Margonin unter Do. 145 belegene Grundftuck, den Peter Rrügerschen Seleuten gehde rig, bestehend in einem Wohnhause, Stall und Gemusegarten, auf 227 Rthl. abgeschäft;
- 3) bas in der Stadt Margonin unter Mo. It belegene Grundstud, den Gottlieb Krauseschen Scheleuten gehorig, bestehend in einem Bohnhause, Stall und Gemusegarten, auf 377 Athl. abgeschätt;

im Wege ber nothwendigen Subhastation defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu der peremtorische Bietungs- Termin auf den 7. November d. J. früh 9 Uhr in loco Margonin angesetzt worden, zu welchem wir kauflustige, besits und zahlungsfähige Käufer vorsladen.

Die Tare ber obenermahnten Immobilien kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Chodziefen, ben 25. August 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile ma bydź

- I. Grunt pod Nr. 221. w Margoninie położony, do małżonków Macieia Leydeckich należący, składaiący się: z domu wielkiego i pomnieyszego, stayni i ogrodów, ogółem na 305 talarów i 15 sgr. oceniony.
- II. Grunt pod Nr. 145 tamže polożony, do małżonków Piotra Krygier należący, składaiący się z domu, stayni i ogrodów na 227 talarów oceniony.
- III. Grunt pod Nr. II tamże położony, do małżonków Bogumiła Krause należący, składaiący się z domu, stayni i ogrodu na 377 tal. oceniony,

w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, i tym celem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 7. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. w Margoninie, na który ochotę kupna maiących licznie wzywamy.

Taxa powyższych gruntów każdego czasu w Regtstraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Chodzież, d. 25. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Zum bf: fentlichen Berkaufe im 2Bege ber noth= wendigen Subhaftation des, ben verftor= benen Fleischer Carl Samuel und 30= hanna Eleonora Wurftichen Cheleuten gehorig gewesenen, hierselbst auf ber Bredlauer Strafe unter Do. 330 nebft Bubehor und ber unter Do. 30 belegenen Fleischbank, welches zusammen auf 750 Rthl. gerichtlich abgeschatt worben ift, haben wir im Auftrage bes Ronig= lichen Landgerichts zu Frauftabt einen Termin auf den 19. November c. Vormittags um 9 Uhr in unferm Ge= richtelofale anberaumt, zu welchem wir besitfabige Raufer biermit einladen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, die Kaufbedingungen dagegen werden im Termine festgestellt und bestannt gemacht werden.

Rawicz, den 28. August 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Auf den Antrag der Erben werden von dem unterzeichneten Commissarius in loco Czewuziewo bei Nogowo im Termine den 5. und 6. November d. J. von 8 Uhr des Morgens an, verschiedene, zum Nachlasse des verstordenen Ignaz v. 3dzbinsti gehörigen Mobilien, bestehend in Pferden, Kutschen und Wagen, Silber, Porcellain, Meubles und andern kupfernen, zinnernen, eisernen und blechernen

Patent subhastacyiny. Do publiczney sprzedaży drogą potrzebney subhastacyi domu Karolowi Samuelowi i Joannie Eleonorze małżonkom Wurst rzeżnikom przynależącego, tu w mieyscu na ulicy Wrocławskiey pod Nro. 330. położonego, wraz z przyległościami i iednéy iadki rzeźnickiej pod Nro. 30., który w ogólności na 750 Tal. sądownie otaxowany został, wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin na dzień 19. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna i zdolność maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź może, kondycye sprzedaży zaś dopiero w terminie ustanowione i obznaymione zostana.

Rawicz, d. 28. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Na wniosek sukcessorów sprzedawać będzie podpisany Delegowany w drodze publiczney licytacyi in loco Czewujewo pod Rogowem w terminie dnia 5. i 6. Listopada r.b. rozmaite do pozostalości ś. p. Ignacego Zdębińskiego należące ruchomości, składaiące się z koni, powozów, sreber, porcelany, mebli i innych miedzianych, cynowych, żelaznych i blaszanych przed-

Gegenständen, meifibietend gegen gleich baare Zahlung verkauft, wozu Kauflusti= ge hiermit vorgeladen werden.

Gnefen, ben 16. Oftober 1833.

Koniglicher Landgerichts-Uffeffor v. Strawinsti.

miotów, więcey daiącemu, na którą to aukcyą ochotę kupna maiący ninieyszem zapozywaią się.

Gniezno, d. 16. Paźdz. 1833.

Król. Sądu Ziemiańskiego Assessor Strawiński.

Bekanntmachung. Bur Sicherstellung des Consuntibilien-Bedarfs hiefigen allgemeinen Garnison-Lazareths pro 1834 im Wege der Lieferung, ist auf den 24. d. Mts. Bormittags um 10 Ubr,

in unserm Geschäfts-Lokale ein Licitations-Termin anberaumt, in welchem fammtliche Bedürfniffe offentlich ausgeboten, und bem Mindestfordernden, unter bem Borbehalt der Genehmigung der hiesigen Konigl. Hochlobl. Intendantur, zur Lie-

ferung übertragen werben follen.

Die Lieferungs-Artikel bestehen in Mindsleisch, Kalbsleisch, Roggenbrodt, Semmel, Butter, Reis, gebackenen Pflaumen, gruner Seife, doppelt raffinirtem Rubbl, gegossenen Talglichten, Vier, Kornbrandwein, unabgesahnter Milch, Weinessig, Weisenmehl, Mittel= und Perlgraupe, Grützen, Fadennudeln, Erbsen, Bohnen, Linsen, hirse, Kartoffeln, Rüben und Giern, deren Gesammtwerth des jährlichen Bedarfs auf 4 bis 5000 Athl. anzunehmen son durfte.

Cautionsfähige Unternehmer werden zur Wahrnehmung Diefes Termins hierdurch mit bem Bemerken eingeladen, daß, um zum Gebot zugelassen zu wersten, borweg eine Caution von 300 Athl. baar, oder in gultigen Staatspopieren, deponirt werden muß, und daß die naheren Lieferungs = Bedingungen im Termine selbst und zwar vor Eroffnung der Licitation, bekannt gemacht werden sollen.

Pofen, ben 12 Oftober 1833.

Die Commission bes allgemeinen Garnison=Lagarethe.

Tabacks/Unzeige. Wenn schon wir und schmeicheln durfen, daß unsere, seit einer langen Reihe von Jahren gelieferten Fabrikate die vollkommenste Zufriezbenheit der resp. Raucher erworben haben, so sehen wir und dennoch veranlaßt, nachstehende beide Sorten aufs neue ganz besonders zu empfehlen, namlich:

Ulrici-Canaster blau gedruckt à 12 Sgr. } bas Pfund, und hoffen wir barin einen Taback zu liefern, welcher unseren Namen Ehre macht.

Da die Eleganz des Etiquets gewiß mit der Gute des Tabacks nichts gemein hat, und wir wohl glauben durfen, daß das Publikum dadurch jest nicht mehr bestochen wird, so haben wir für diese Sorten einen ganz einfachen Umschlag, welcher blos unsern Namen und Stempel enthält, gewählt, um sowohl die Nachahmung zu verhüten, als auch um die Ausgaben für kostspielige Etiquets lieber auf die Güte des Tabacks zu verwenden. Vorbenannte Sorten sind in Posen zu haben bei folgenden Herren Kausseuten:

C. Senftleben, wohnhaft Markt No. 93.

3. Trager, wohnhaft Martt Do. 57.

S. Marcufe, wohnhaft Bredlauerstraße No. 242.

Berlin, im September 1833.

Carl heinrich Ulrici & Comp.

Die beliebten Sorauer Wachstafellichte, so wie Wachsstöcke, zu schwerem Gewicht, hat erhalten und empfiehlt zu ben billigsten Preisen ber Seifensieber Theodor Rehfeld, No. 97. am alten Markt.

Einem sehr geehrten Publikum beehre ich mich hiermit ergebenst anzuzeigen, baß ich mich als Seisensieder hier etablirt, und mein Laden, mit allen Sorten gez gossenen und gezogenen Talglichten, weißer und gruner Seise, Wachslichten wie Wachsstöcken, alles zu möglichst billige Preise, versehen, in dem ehemaligen Mans kowökischen unter No. 167 auf der Friedrichs-Straße belegenen Hause, habe. Indem ich um geneigten Juspruch ergebenst bitte, verspreche ich zugleich prompte und reelle Bedienung. Posen, den 19. Oktober 1833.

Eduard Czarnikow, Geifenfieber.